# N= 114.

# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabend, ben 12. Mai 1827.

Angefommene Frembe bom 9. Mai 1827.

Hr. Schauspieler Robloff aus Danzig, I. in No. 99 Wilde; Hr. Kaufsmann Dygosiewicz aus Kosten, Hr. Kommerzienrath Neumann aus Steffin, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Probst Nutfowski aus Biezdrows, I. in No. 168 Wasserstraße.

Edictal = Citation.

Der Refognitionefichein vom 27. Gep= tember 1804. nebft ber Alusfertigung bes Rauf=Contracts über Chalamy, welcher zwischen bem Ignag v. Kurowefi und Joseph v. Kurowofi am 8. December 1802 gerichtlich geschloffen und am 13. ejusdem bestätigt worden, als Documentum ex quo fiber die Rubr. III. Nro. 9. für die Antonina v. Kurowska, verehelicht gewesene v. Dzegalska, einge= tragenen 1666 Mthir. 16 gGr. ift verlo= ren gegangen, und foll auf ben Antrag des Stanislaus v. Rurowefi aufgeboten werden, und es werden hiermit alle bie= lenigen, die als Eigenthumer, Ceffiona= rien, Pfand= oder fonflige Briefe Inha= ber Anspruche an diefes Dofument zu ma= den haben, an bem auf ben 29 ften

Cytacya EdyktaIna.

Attest rekognicyiny hipoteczny z dnia 27. Września 1804. wraz z expedycya kontraktu kupna na wieś Chaławy, który między Jgnacym Kurowskim a Józefem Kurowskim w dniu 8. Grudnia 1802. sadownie zawartego i na dniu 13. m. ej. sadownie potwierdzonego, iako dokument ex quo na summe dla Antoniny Kurowskiey byłcy zamężney Ożegalskiéy 1666 Tal. 16 dgr. w Rubryce III. Nro. 9. zaintabulowana, zaginął i na wniosek Stanisława Kurowskiego ogłoszony bydź ma, wzywaią się przeto wszycy ci, którzy iako właściciele, cessyonaryusze, zastawu lub innych skryptów posiadacze, pretensye iakie do tego dokumentu maia, aby w dniu 20. Maja r. b. przed Mai c. vor dem Landgerichts = Rath Helmuth Bormittags um 9 Uhr in unsferem Partheien-Zimmer angesetzen Termine zur Anmeldung und Beweise ihrer Ansprüche, unter der Berwarnung vorgeladen, daß beim Ausbleiben sie mit ihren Ansprüchen an daß gedachte Document präcludirt, und das Document für amortisitt erachtet werden wird.

Pofen den 8. Februar 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. Sędzią Ziemiańskim Hellmuth przed południem o godzinie 9. wnaszéy Izbie stron wyznaczonym terminie do zameldowania i udowodniemia swych pretensyi pod tém ostrzeżeniem stawili się, iż w razie nie stawienia się, z swemi pretensyami do rzeczonego dokumentu wykluczeni i dokument ten za amortyzowany uważanym będzie.

Poznań d. 8. Lutego 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Offener Arreft.

Ueber den Nachlaß des in Zawady versftorbenen Pachters Wilhelm Heinrich Reusmann, ift auf den Antrag der E ben und Glaubiger der Concurs eröffnet, und die Stunde der Eröffnung auf heute 12 Uhr Mittags hiermit festgesetzt worden.

Es werden daher alle, die an dem Gemeinschuldnerschen Nachlaß etwas an Gelde, Effekten, Briefschaften oder Sathen hinter sich und in Verwahrsam haben, angewiesen, davon nicht das geringste zu verabfolgen, vielmehr dergleischen sofort getreulich anzuzeigen, und mit Vorbehalt ihres daran habenden Pfand = oder andern Rechts an unser Despositorium abzusühren; widrigenfalls die geleistete Zahlung oder Ausantwortung für nicht geschehen erachtet, und zum Besten der Masse anderweit beigetrieben werden wird.

Die Juhaber bergleichen Gelber und Sa-Sachen, welche fie verschweigen und guruchalten, haben noch außerbem ju ge-

### Areszt otwarty.

Nad pozostałością w Zawadach zmarłego dzierzawcy Wilhelma Henryka Neumanna został na wniosek Sukcessorow i Wierzycieli konkurs rozpoczęty i godzina rozpoczęcia go w południe o 12. oznaczoną iest.

Wszyscy ci którzy massę pozostałości tey tyczące się pieniądze, rzeczy lub dokumenta posiadaią, wzywaią się ninieyszem, aby z takowych
nicnie wydawali, owszem tenatychmiast sumiennie podali, i z zastrzeżeniem swych praw zastawu lub innych
do naszego Depozytu złożyli, w innym bowidm razie uiszczona zapłata,
lub wydanie za nienastąpione uważanemi będą, i ku dobru massy powtórnie ściągnionemi zostaną.

Posiadaiąc takowe pieniądze lub rzeczy, któreby ciż zamilczeli lub zawartigen, daß fie ihres baran habenben Pfand = ober andern Rechts werden für verluftig erflart werden.

Pofen ben 14. April 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Die Czapury= und Gluszyner Mühlengrundstücke in der Nähe von Posen, werden, jedoch jedoß Grundstück besonders,
von Johanni d. J. ab, auf ein Jahr gegen Erlegung des Pachtzinses im Terwine den 19. Juni c. Bormittags um
Ihr vor dem Landgerichts-Referendario Jeiset in unserm Partheienzimmer
verpachtet, wozu Pachtliebhaber wir mit
dem Bemerken einladen, daß die Pachtbedingungen in unsere Registratur eingesehen werden konnen.

Pofen, den 23. April 2827. Konigl. Preus. Landgericht.

Befannemachung.

Jum Berkauf ber zu Biezdrowo Samsterschen Kreises ab epfändeten Mobilien, und des zur Glashütte nicht gehörigen Klafterholzes, haben wir einen Termin auf den 28. Mai c. zu Biezdrowo Borsmittags um 9 Uhr vor dem Referendario Jeisek augesetht, zu welchem wir Kaufschfige hiermit einkaden.

Posen den 3. Mai 1827. Ronigs. Preuß. Landgericht. trzymali, oprócz tego spodziewać się maią, iż swe do takowych maiące prawa zastawne lub inne utracą.

Poznań d. 14. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Młyn Czapury i Głuszyny z gruntami blisko Poznania, każdy grunt iednak oddzielnie od Sgo Jana b. r. poczynając, na rok ieden za opłatą dzierzawy w terminie d. 1 g. Czerwca r. b. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Jeisek w naszey Izbie stron zadzierzawiony bydź ma, na który ochotę dzierzawy maiących z tym oznaymieniem wzywawy, iż warunki dzierzawy w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 23. Kwietnia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

### Owieszczenie.

Do sprzedaży w Biezdrowie Powiatu Szamotulskiego zatradowanych ruchumomości i drzewa w sążniach do huty szklaney nie należących, wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Maia r, b. w Biezdrowie o godzinie 9téy zrana przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Jeisek, na który ochotę kupna maiących wzywamy.

Poznań d. 3. Maia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffatione=Patent.

Die im Posenschen Kreise belegene, ben Müller Grüblerschen Erben gehörige Glusyner Wassermühle, welche nach der gerichtlichen Taxe auf 4467 Athlr. und die Czapury-Mühlengrundstücke, welche auf 3122 Athlr. 11 Ggr. 4 Pf. gewürzigt worden, sollen auf den Antrag der Realgläubiger meistbietend verkauft werzben.

Hierzu haben wir einen nochwaligen Termin, und zwar zum Verkauf der Glussyner Mühle auf ben 3.0 sen Juni 1827. Vormittags um 9 Uhr, und zum Verkauf der Czapury-Mühlengrundstücke auf ben 30 sten Juni 1827. Vorswittags um 9 Uhr vor dem Land-Gerichts-Referendarius Jeisek in unserm Gerichtsschlosse angesetzt, zu welchem wir Rauflustige hiermit und mit dem Bemersken einladen, daß das Minimum des Gebotes 2000 Athler. beträgt.

Der Zuschlug wird, wenn nicht rechtliche hinderniffe eintreten, an den Meistbietenden erfolgen, und die Bedingungen konnen taglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Posen ben 9. Januar 1827. Königl. Preuß, Landgericht.

Befanntmachung.

Das im Schrimmer Kreise belegene, zur Joseph v. Chiapowefischen Machlaß= Masse gehörige Gut Lubiatowto soll auf brei nach einander folgende Jahre von Johannis 1827. an, an den Meistbiesenden offentlich verpachtet werden, und

Patent Subhastacyiny.

Młyn wodny w Głuszynie Powiecie Poznańskim położony do Sukcessorów młynarza Grüblera należący, który podług taxy sądowey na 4467 tal. a grunt Czapury na 3122 Talar. 11 sgr. 4 fen. oszacowane zostały; na wniosek Wierzycieli realnych naywięcey dającemu przedane bydź maią, do czego wyznaczyliśmy nowy termin i wprawdzie do przedaży młyna Głuszynskiego na dzień 30-Czerwca r. b. o godzinie gtéy zrana, a do przedaży gruntów Gzapury na dzień 30. Gzerwca r. b. o godzinie gtey zrana przed Referendaryuszem Jeisek w naszym Zamku sądowym, na które ochotę kupna maiących, z tém oznaymieniem wzywamy, iż naymnieysze licytum 2000 Tal. wynosi.

Przyderzenie naywięce daiącemu ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą, nastąpi; warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 9. Stycznia 1827. Królew, Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wieś Lubiatowko w Powiecie Szremskim położona, do pozostałości Józefa Chłapowskiego należąca, na lat trzy po sobie od Sgo Jana 1827 począwszy, naywięcey daiącemu publicznie zadzierzawioną bydź ma.

ist hierzu ein Termin auf ben 19. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Lands gerichts : Referendarius Jeisek in unserm Partheieu-Zimmer angesetzt, zu welchem wir Pachtlustige mit dem Bemerken eins laden, daß die Pachtbedingungen sebersteit in unserer Registratur eingeschen werden können.

Posen den 23. April 1827. Konigl. Preuß. Landgericht.

Subhaffations = Patent.

Das zur Johann Geislerichen Concurs-Maffe gehörige, auf ber Borftabt Ct. Abalbert sub Nro. 17. belegene, nach ber gerichtlichen Tare auf 9525 Rthlr. 10 Ggr. gewurdigte Grandftud, foll auf ben Untrag bes Confurs-Curotore fubba= ffirt werden, und wird ein prorogirter Biefunge = Termin auf ben 17. Juli c. Bormittage um 9 Uhr vor bem Land= gerichte = Uffeffor Rapp in unferm Par= teien-Bimmer anberaumt, ju welchem wir Raufluftige mit bem Bemerken einladen, daß bas lette Meiftgebot bie Gumme bon 1716 Rthlr. beträgt, ber Bufchlag bem Meifibietenden ertheilt werden wird, wenn nicht rechtliche Ginderniffe eine Menderung berlangen, und die Tare und Bedingungen in ber Registratur eingefe= ben werden fonnen.

Pofen ben 9. April 1827. Koniglich Preuß. Landgericht.

Tym końcem termin na dzień 19. Gzerwca r. b. przed południem o godzinie 9. przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Jeisek w naszey izbie stron wyznaczony, na co ochotę dzierzawy maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż warunki zawsze w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 23. Kwietn. 1827-Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Do massy konkursowéy Jana Gei. slera należąca, na przedmieściu Sgo Woyciecha pod No. 17. położona i podług taxy sądowey na 9525 Talar. 10 sgr. oszacowana nieruchomość, na wniosek Kuratora konkursu przedana bydź ma, i termin prolongowany licytacyiny na dzień 17. Lipca r. b. o godzinie gtéy zrana przed Assessorem Sadu Ziemiańskiego Kapp w naszéy Izbie stron wyznaczony, na który ochotę kupna maiących z tem oznaymieniem wzywamy, iż ostatnie licytum summę 1716 Tal. wynosi, przyderzenie naywięcey daiącemu nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Taxa i warunki w Registraturze

przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. g. Kwietnia 1827. Krol. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Frauftadtichen Greife in ber Stadt Fraus fat sub Nro. 666. belegene, ben Gatt= lermeifter Benjamin und Beate Gottliebe, geb. Graufich, Weicherschen Cheleuten zugehörige maffive Wohnhand, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 1850 Rthlr. gewurdigt worden ift, foll auf den Untrag ber Glaubiger Schulden halber bffentlich an ben Meifibietenden verkauft werden, und es ift biergu ein peremtoris fcher Bietunge=Termin auf ben 19. Juni C. por bem herrn Candgerichte= Referendarius Cachie Morgens um 9 Uhr allhier angesett worden. Belibra= bigen Raufern wird biefer Termin mit ber nachricht befannt gemacht, baß in diefem Termin bad Grundftud bem Meift= bietenden zugefchlagen werben foll, info= fern nicht gesetzliche Sinderniffe eine Und= nahme zulaffen.

Urbrigend sieht innerhalb 4 Mochen vor dem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme der Tare, welche jederzeit in unserer Registratur ein= gesehen werden kann, vorgefallenen Man=

gel anzuzeigen.

Franfadt ben 1. Marg 1827.

Ronigl. Preuf. Canbgericht.

Patent Subhastacyiny.

Dom murowany pod jurysdykcyą naszą zostaiący w mieście Wschowie Powiecie Wschowskim pod Nro. 666. położony, małżonkom Benjaminowi i Beacie Gottlibie z Greulichów Weichertom, który według taxy sądowéy na tal. 1850 oceniony został, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 1990 Czerwca r. b. iako peremtoryczny zrana o godzinie gtéy przed Deputowanym W. Sachse Refer. w mieyscu, wyznaczony został, zdolność kupienia posiadających. uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie rzeczonym nieruchomość naywięcéy daiącemu przysądzoną zostanie, ieżeli prawne przeszkody wyiątku nie dozwolą.

W przeciągu 4. tygodni przed terminem zostawia się zresztą kaźdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy, którą każdego czasu w Registraturze sądu naszego przeyrzeć można,

zayść były mogły.

Wschowa d. 1. Marca 1827. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmadung.

Es wird bekannt gemacht, bag bie Eufanna Dorothea geb. Ecte und oeren Chemann Schuhmacher Gottlieb Benja= min Pagold gu Garne, nachdem erfiere jest bie Großjahrigkeit beschritten, in ber gerichtlichen Berhandlung bom i3. b. M. die Gemeinschaft ber Guter ausge= febloffen haben.

Frauftadt den 26. Mars 1827. Roniglich Preug. Landgericht.

Befanntmadung.

Auf ben Untrag ber Glaubiger foll bas im Brefchner Kreife belegene, ben Stanielaus v. Swinarefijden Erben geborige adliche Gut Offrowo anderweit auf brei nach einander folgende Sahre, und zwar von Johanni biefes Sahres ab, bis wieder bahin 1830. bffentlich an ben Meiftbietenden verpachtet werben.

Wir haben biergu einen Termin auf ben 22. Juni c. Bormittage um 9 Uhr bor bem herrn Candgerichte = Rath Diebermann bierfelbft angefett, und la=

ben bagu Pachtluftige ein. Die Dachtbedingungen fonnen in un=

ferer Regiffratur eingefehen werben.

Gnefen ten 2. April 1827.

Raniglich : Preuf. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podaie się do wiadomości publiczney iz Zuzanna Dorota z domu Ecke i malżonek teyże Bogumił Benjamin Paetzold mayster kunsztu szewieckiego w Sarnowie, doszedlszy teraz pierwsza lat pełnoletności, w czynności sądowey z dnia 13. b. m. wspólność pomiędzy sobą wyłączyli-

Wschowa d. 26. Marca 1827. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Wieś szlachecka Ostrowo w Powiecie Wrześinskim leżąca, Sukcessorów niegdy Stanisława własna, na domaganie się wierzycieli w dalsza dzierzawę na trzy lata od Śgo Jana' r. b. aż do tegoż czasu 1830 roku przez publiczną licytacyą naywięcey daiącemu wypuszczoną bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 22. Gzerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu na który chęć maiących dzie-

rzawienia zapozywamy.

Warunki wypuszczenia w Registraturze naszéy przeyrzane bydź moga.

Gniezno d. 2. Kwietnia 1827. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftatione Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Bagrowierschen Kreise belogene, ben Joseph v. Koszutskischen Erben zugehörige abeliebe Gut Lufowo, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 47,071 Athlr. It Sgr.  $5\frac{1}{2}$  Pf. gewürdigt worden ift, soll auf den Antrag der Erben Theilungs halber diffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 3ten Marg, ben 4ten Juli,

und ber peremtorische Termin auf

ben 6 fen Oftober 1827 vor dem Herrn Landgerichts = Rath v. Chelmicki Morgens um 9 Uhr allhier ans gefest.

Besigfähigen Räufern werben diefe Termine mit ber Nachricht bekannt ge= macht, baß in bem letzten Termine bas Grundftuck bem Meistbietenden zogeschlagen, und auf die etwa nachher einkomsmenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, insofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Onefen ben 25. Oftober 1826. Ronigl. Preußisch. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Wieś szlachecka Lukowo pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Wągrowieckim położona, Sukcessorom Józefa Koszutskiego należąca, podług taxy sądownie sporządzoney, na 47071 Talar. 11 śgr 5½ fen. oceniona, na żądanie Sukcessorów w celu uskutecznienia działów publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 3. Marca, dzień 4. Lipca,

termin zaś peremtoryczny na

dzień 6. Października 1827., zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Chelmickim w miejscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na poźnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, iezcli prawne tego nie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia wia się zresztą każdemu wolność donieśienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu tany zajść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Gniezno d. 25. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Beilage ju Mro. 114. des Posener Intelligeng : Blatts.

Befanntmachung.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit im Mogilner Kreise belegenen Guter Padnies wo und Palędzie cum attinentiis sollen auf brei nacheinander folgende Jahre, namlich von St. Johannis a. c. bis wies der bahin 1830 an den Meistbietenden öffentlich perpachtet werden. Wir haben hierzu einen Termin auf den 23. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor der dem Landgerichts-Nath Jentsch hiefelbst anderaumt, wozu Pachtlussige und Cautionsfähige hierdurch eingeladen werden.

Die Pachtbedingungen werden im Ter=

mine vorgelegt werden.

Gnefen ben 24. Marg 1827.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichesbarkeit im Mogilnoer Kreise, in Wienlec bes legene, dem Jonachan Mobus zugehos rige Wassermühlen: Grundstück nebst Bubehor, welches nach ber gerichtlis chen Taxe auf 3727 Rehler. gewürdis get worden ist, sell Schulden halber öffenelich an den Meistbietenden verstauft werden.

Sierzu find bie Bletungs Termine auf ben 17ten Februar, ben 28sten April, Obwieszczenie.

Wsie Padniewo i Palędzie wraz z przynależytościami pod Juryzdyk cyą naszą w Powiecie Mogilińskim sytuowane, maią bydź na trzy lata od Sgo Jana r. b. aż do tegoż czasu 1830 roku drogą publiczney licytacyi naywięcey daiącemu w dzierzawę wypusczone.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 23. Czerwca c. zrana o godzinie 9. przed W. Jentsch Sędzią Ziemiańskim, w sali Sądu tuteyszego, na który chęć maiących dzierzawienia i kaucyi stawienia mogacych zapozywamy.

Warunki wypuszczenia ogłoszą

się w terminie.

Gniezno d. 24. Marca 1827. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Wodny młyn pod juryzdykcyą naszą w wsi Wieńcu, Powiecie Mogilinskim położony, Jonatana Moebus własny, wraz z przyległościami, któren podług taxy sądownie sporządzoney na 3727 tal. iest ocenionym, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na

> dzień 7. Lutego, dzień 28. Kwietnia,

und der peremtorische Termin auf

ben 30sten Juni 1827 vor bem Herrn Landgerichts. Rath Jenesch Morgens um 9 Uhr allhier ans gesist, zu welchem besitzschige Käuser mit ber Nachricht vorgeladen werden, daß die Lare zu jeder Beit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnefen ben 15. November 1826 Abniglich = Preuß. Landgericht. termin zaś peremtoryczny na dzień 30. Czerwca 1827,

zrana o godzinie 9. przed W. Sędzią Jentsch w mieyscu, wyznaczone zostały, na który zdolność kupienia mających z tem nadmienieniem zapozywamy, że taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno d. 15. Listop. 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Cbictal = Citation.

Auf ben Untrag ber Koniglichen In= tendantur beszweiten Armeccorps gu Ctet= tin, werden alle unbefannten Raffen=Glau= biger des 33ften (Kargeschen) Landwehr= Referbe-Bataillons hierdurch vorgelaben, in dem zur Anmeldung ihrer etwanigen Unfpruche aus bem Zeitraume vom 1. Januar bis Ende December 1826 auf Den 31. August c. Bormittage um ouhr bor bem Deputirten herrn Landge= richte = Affeffor Giefede angefehten I:r= mine personlich oder burch gesetzlich ju= laffige Bevollmachtigte, wozu ihnen bie biefigen Juftig = Commiffarien Sunte und Wolny in Borfchlag gebracht werden, im biefigen Parteien = Bimmer zu erscheis nen und ihre Forderungen gehörig nach= zuweisen, widrigenfalls fie ihrer Unfpruche an die Militair = Caffe fur verluftig erflart und bloß an die Person bergenis gen, mit welchen fie fontrabirt haben, permiefen werben follen.

Meserit ben 26. Marg 1827. Konigl. Preuß. Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Królewskiey Jntendentury drugiego Korpusu Armii w Szczecinie, zapozywaią się wszyscy niewiadomi wierzyciele kassy 33go (Kargowskiego) batalionu odwodowego obrony krajowéy, aby się na terminie do podania ich pretensyi z czasu od I. Stycznia do ostatniego Grudnia r. z. na dzień 31. Sierpnia r. b. o godzinie q. zrana przed Assessørem Ur. Giesecke wyznaczonym, osobiście albo przez prawnie dozwolonych Pełnomocników, na ktorych im tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Hunke i Wolnego przedstawiamy, w izbie naszéy stron stawili, pretensye swe podali i należycie udowodnili, w razie albowiem przeciwnym, za utratnych swe pretensye do kassy woyskowey, ogłoszeni, i tylko do osób tych odesłani będą, z któremi kontrakty zawierali.

Międzyrzecz d. 26. Marca 1827. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

Publicandum.

Das im Dorfe Großdorf bei Birnsbaum sub Nro. 11. belegene, 260 Atlr. 20 Sgr. tagirte Grundstück wird zuselge Auftrags Eines Königl. Hochverordneten Landgerichts zu Meseritz im Termine den 17. Juli c. öffentlich an den Meistbietenden gegen baare Bezahlung verfauft, zu welchem wir Käuser einladen. Die Tage kann hier jederzeit eingesehen, und die Kausbetingungen werden im Termin bekonnt gemacht werden.

Birnbaum den 4. Mai 1827. Königl, Preng. Friedensgericht Obwieszczenie.

Gospodarstwo w wsi wielkiey przy Międzychodzie pod Nr. 11. sytuowane i na 260 Tal. 20 śgr. otaxowane, zostanie na złecenie Prześw. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza, na terminie dnia 17. Lipca r. b. więcey ofiaruiącemu zaraz za gotową zapłatę sprzedane, do czego ochotników ninieyszem wzywamy.

Taxamoże codziennie bydź przeyrzaną, a warunki sprzedaży zostaną na terminie ogłoszone.

Międzychod d. 4. Maia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Publicandum.

In bem gum bffentlichen Berfauf bes im Dorfe Dileto bei Birnbaum sub Nro. 5. belegenen, aus 1 Spufe Culmisch be= ftehenden, 1165 Mthlr. 5 Ggr. tagirten bauerlichen Grundftucks nebft den bagu ge= borigen 5 fleinen Garten, und 10 Cul= mifche Morgen mit Fichtenholz bewachfe= nen Lande, ben 9. December 1825 an= ftebenben Termine find nur 620 Mthlr. geboten, wofür in ben Bufchlag nicht ge= willige worden. Auf ben Untrag ber In= tereffenten und gufolge Referipts Gines Ronigl. Preng. Sochverordneten Landge= richts zu Meferit vom 9. b. ffehet ber anderweitige Termin auf den 11. Juni c. an, zu welchem wir Raufer mit Bezug auf tie in der Beilage gu Mro. 79. p. Oftober, zweite Beilage gu Nro. 85. und

Obwiesezenie.

Za gospodarstwo chłopskie w wsi Bielsku kolo Międzychoda pod Nr. 5 položone, z chuby chełmińskiey, z piąćmi małemi ogrodami i 10 morg choiarami zarosłego lasku, składaiące się, 1165 Talar, 5 sgr. otaxowane, tylko 620 Tal. na wyznaczonym terminie dnia 9. Grudnia 1825 za onoż ofiarowano, za co takowe przybitem nie zostało. Na wniosek Interessentów i na zlecenie Prześw. Sądu Ziemiańskiego z Międzyrzecza z dnia g. t.m. stoi powtórny termin na dzień ri. Czerwco r. b. wyznaczony, do czego ochotników stósownie do dodatku No. 79 pro Octobri i drugiego Nr. 91 pro Novembri obiętych

zweite Beilage zu Mro. 91. pro Novemsber enthaltenden Publifanda einlaben.

Birnbaum ben 20. April 1827. Königl, Preuß, Friedensgericht. obwieszczeń, ninieyszem zapraszamy.

Międzychod d. 20. Kwietn. 1827. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

### Ebictal= Citation.

Am 31 sten December v. J. starb im hiesigen Jeremias: Hospital die Dozothea Balde, und ihr in 117 Kthtr. bestehender Nachlaß besindet sich in unserm Deposito. Ihre Erben sind unbekannt, und alle Bemühungen zu deren Ermittez lung blieben fruchtloß. Dem Antrage des bestellten Eurators, Actuarius Jimmer zufolge, werden nun diesenigen, welche an diese Berlassenschaft ein Erbrecht zu hazben glauben, mithin der unbekannte Erbe und dessen Stenen oder nächste Berwandte bierdurch vorgeladen, sich im Termine den 6. Juli 1827 im hiesigen Gerichtsz Locale einzussinden, und ihr Erbrecht zehörig nachzuweisen, widrigenfalls sie mit ihren Erbansprüchen prässudirt und der Nachlaß als erbloß dem Jeremiashospital hieselbst, welches die 2c. Balde bis zu ihrem Tode verpstegt hat, nach §. 22 Tit. 16 Theil 2 des allgemeinen Landrechts zugesprochen werden soll.

Liffa ben 30. September 1826.

Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

### Stedbrief.

Der unten naher beschriebene, in dem Dorfe Maslowo arretirte, und von dem Boigt-Unite daselbst und unterm 4. d. M. zur Untersuchung geschickte Joseph Mwiatskowsti alias Olszewski, fand auf dem Transporte von Dolzig nach Borck hinzter dem Walde durch Abwersen der Festeln Gelegenheit, zu entspringen.

Wir ersuchen daher sammtliche Civils und Militair=Behörden, auf den Ent= sprungenen, der nach seinem eigenen Geständnisse vor einigen Monaten aus Dest= reich, und zwar von dem zu Tarnobrod garnisonirenden Militair besertirte, und diese Zeit sich theils im hiesigen Großher= zogthum, theils im Konigreich Polen, bis List gończy.

Przyaresztowany w wsi Masłowie niżéy opisany Jóżef Kwiatkowski alias Olszewski, a nam przez tamteyszy Urząd Woytowski pod dniem 4. m. b. do indagacyi odesłany, znalazł na transporcie z Dolska na drodze za borem położoney, zruciwszy z siebie kaydany, sposobność zbiedz.

Upraszamy zatém ninieyszem wszelkie Władze tak cywilne iako i woyskowe, aby na złoczyńcę tego, który podług oświadczenia swego przed kilkoma miesiącami od woyska austryackiego a mianowicie od konsystuiącego w Tarnobrodzie dezerterował, a od czasu tego, aż do przystu

du seiner Arretirung in Massowo als Schweinetreiber ernährte, und ber bem Publiko um so gefährlicher zu seyn scheint, als bei ihm Dietriche und Meißel gesunsben, möglichst zu vigiliren, und im Bestretungsfalle benselben sofort zu arretiren, und bingfest unmittelbar unter sicherer Begleitung gegen Erstattung ber Kosten anhero transportiren zu lassen.

Schrim den 7. Mai 1827. Ronigl. Preuß, Friedensgericht.

Signalement.

- 1) Familienname, Awiatfowski alias Olfzewski;
- 2) Vorname, Joseph;
- 3) Geburteort, Dabrowo bei Buczun;
- 4) Aufenthaltsort, Tarnobrod in Dest= reich;
- 5) Religion, fatholifch;
- 6) Allter, 26 Jahr;
- 7) Große, 5 guß 3 3oll;
- 8) Saare, bunkelblond;
- 9) Stirn, niedrig;
- 10) Augenbraunen, bunkelblond;
- It) Augen, grau;
- 12) Rase, proportionirt;
- 13) Mund,
- 14) Bart, rafirt;
- 15) Zähne, vollzählig;
- 16) Rinn, stumpf;
- 17) Gefichtsbildung, ein wenig lang= lich;
- 18) Gesichtefarbe, nicht allzu gefund;
- 19) Geftalt, flein;

aresztowania go, w Masłowie iak sam wyznał, częścią w tuteyszym Xięstwie, częścią w Polsce przy zaganiaczach za chlebem chodził, a który Publiczności zdaie się bydź bardzo niebezpiecznym, gdyż przy nim wytrychy i dłóta znaleziono, nadzwyczay pilne miały oko, a w razie iego spostrzeżenia, natychmiast przyaresztować i okutego pod mocną strażą za zwróceniem kosztów nam przesłać kazały.

Szrem d. 7. Maia 1827. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu. RYSOPIS.

- 1) Nazwisko, Kwiatkowski alias Olszewski;
- 2) Imie, Józef;
- Mieysce urodzenia, Dąbrowa pod Byczynem;
- 4) Mieysce pobytu, Tarnobrod w Austryi;
- 5) Religia, katolicka;
- 6) Wiek, 26 lat;
- 7) Wzrost, 5 stóp 3 cali;
- 8) Włosy, ciemno-blond;
- 9) Czoło, niskie;
- 10) Brwi, ciemno-blond;
- 11) Oczy, szarawe;
- 12) Nos, proporcyonalne;
- 14) Brody, golonéy;
- 15) Zęby, spełna;
- 16) Podbrodek, tepy;
- 17) Skład twarzy, nieco poćiągławy;
- 18) Cery, nienayzdrowszey;
- 19) Postawy, małey;

20) Eprache, polnisch und ein wenig bentsch;

21) Besondere Kennzeichen, außer bem Schnurbarte, den er tragt und der ben Ropfbaaren abnisch ift, feine.

Unterschrift des Transportaten: außer dem Vor- und Junamen Joseph Kwiatsowösi, behauptet Inculpat nicht mehr schreiben zu können.

Befleidung.

- 1) ein ziemlich feines Leinwandhemde;
- 2) zwei Paar Beinfleiben, ein Paar hellblau gefärbte köper=nankingne, nicht febr abgenußte, und ein Paar schwarztuchene Pantalone, noch neu;
- 3) einen ichaaflebernen Sofentrager;
- 4) ein ans gruner, blauer und roth= brauner Wolle geftrickter Chawl mit gelben Quaffen.
- 5) ein schwarzseidenes Salstuch;
- 6) eine schwarztuchene Weffe;
- 7) ein Paar falbleberne Stiefeln auf einen Buß gearbeitet, ein wenig abgenutt;
- 8) ein bunkelbrauner Neberrock, noch neu;
- 9) eine schwarztuchene Mutze jetziger Mode, mit einem Schilbe.

Stedbrief.

Der bei dem Königl. Landgerichte zu Bromberg angestellt gewesene Hulfe-Erefutor Daszlowski, gegen den sich bis jetzt 94 Rthlr. 23 Sgr. 1 pf. Defekte ermittelt haben, und beshalb die Untersuchung eingeleitet werden soll, führt ein unstetes 20) Mowa, polska i pieco po nie-

21) Szczegolne znaki, prócz średniego wąsa koloru włosew, ża-

Podpis Transportata (Józef Kwiatkowski) prócz tego podpisu Inkulpat więcey pisać nie umie.

## ODZIEŽ.

- 1) Koszula iniana z dosyć cienkiego protna;
- 2) Spodni par dwie, iednę z kiprowanego nankinu iasno-niebieskiego koloru nie naygorsze, drugie czarne sukienne pantalony ieszcze nowe;

3) Nowe skopowe szalki;

- 4) Weżniany szał z zieloney, niebieskiey i czerwono-bronzowey włoczki i żółtemi pętlicami;
- 5) Czarna iedwabna chustka;
- 6) Czarna sukienna westka;
- 7) Cielęce bóty iuż przechodzone, na iedną nogę;
- 8) Ciemno bronzowy sukienny surdut ieszcze nowy;
- Czarna sukienna czapka terzznieyszey mody z daszkiem.

### List gonezy.

Daszkowski pomocnik exekutora przy Królewskim Sądzie Ziemiańskim w Bydgoszczy, popełnił defekt do 94 Talary 23 śgr. 1 fen. wyśledzony, względem którego ma bydź do inkwizycyi pociągany; dla niestałego

Leben, fo bag er nicht habhaft gemacht pobytu iego, nie może nastąpić one.

Cammtliche refp. Behorden werben bemnach bienftlichft erfucht, auf den Dafs= fomsti aufmertfam zu fenn, benfelben im Betretungefalle zu arretiren und an bas unterzeichnete Inquififoriat abliefern zu laffen.

Der Dastowski ift großer Statur, mißt ungefahr 8 3oll, 28 Jahre alt, bat ein ovales hageres Geficht, eine große lange Rafe, dunkelbraune Saare, eine bobe Stirn und einen gewöhnlichen Mund. Er ift aus Przewicz in Polen geburtig, spricht nur polnisch und nur gebrochen deutsch.

Koronowo ben 11. April 1827. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

Befanntmachung.

Im Termine ben 18. b. M. Bor= mittags um to Uhr werde ich vor bem hiefigen Rathhause mehrere im Wege ber Erefution abgepfandete Gegenstande, als:

- 1) einen Korbwagen;
- 2) einen gelblafirten Schlitten;
- 3) ein Wagenpferd;
- eine große Spieluhr in einem Delgemalde;
- 5) 16 Paar vergolbete Taffen;
- 6) verschiedene Rupferstiche und
- 8) mehrere Meubles,

an den Meiftbietenben verfteigern.

Posen ben 9. Mai 1827.

Beigert, Friedens = Gerichte = Raffen = Uffiftent. Vigore commissionis.

goż przyaresztowanie.

Wzywaią się wszelkie władze tak woyskowe iako i cywilne, iżby zwróciły baczność swą na Daszkowskiego, a w razie schwycenia go, przystawiły onegoż podpisanemu Inkwizytoryatowi.

Daszkowski iest wzrostu wysokiego, maiacy około 8 cali, liczy 28 lat wieku swego, ma twarz podługowata chuderlawa, nos długi, ciemny włos, czoło wysokie i usta zwyczay-Mieysce urodzenia iest Przewicz w Polsce, mówi tylko po polsku, i bardzo mało po niemiecku.

Koronowo d. 11. Kwietn. 1827. Krol. Pruski Inkwizytoryat.

Ob wieszczenie.

W terminie dnia 18. m. b. zrana o godzinie 10. zostaną przeze. mnie przed Ratuszem tuteyszym rožne w drodze exekucyi zafantowane obiekta, iako to:

- 1) bryczka niekryta;
- 2) sanki žółte lakierowane;
- 3) koń do zaprzegu;
- 4) obraz oleyny z zegarkiem graią-CVm;
- 5) 16 par filižanek pozlacanych;
- 6) różne kopersztychy i
- 7) meble,

naywięcey daiącemu sprzedane.

Poznań d. 9. Maia 1827.

Weigert,

Assystent Kassy Krol. Sadu Pokoiu. vigore Commissionis.

Dir beehren und hiermit bie ergebene Anzeige zu machen, bag wir am blefigen Orte (Markt Dro. 57.) eine Weinhandlung, verbunden mit jeden borfommenden Speditions = und Commiffions-Geschaften, etablirt und mit bem beutigen Tage eroffnet haben. Dit einem gut affortirten Lager von Ungar=, Rhein=, Frangbfifchen und allen andern Weinen verfeben, find wir in ben Stand gefegt, bei prompfer Bedienung, fehr billige Preife zu notiren. Pofen ben 1. Mai 1827. B. Keyner & Milewsti.

of the state of th

STA MINIS HE MUNICIPAL SHIP YOU TO

callulations for a specificación and a servicion de la company

and the field and stouding the

Frischen Salzbrunnen biesjähriger Füllung, in großen und kleinen Flaschen, und eine vorzüglich schöne Sorte Mosel-Wein in ganzen und halben Flaschen emspsichtt und verkauft zu billigen Preisen E. W. Pusch,
Posen am alten Markt in Nro. 55.

tes of the act the arts for the artistic for the contract of t

execute 19550 col out of a great the grown sell with any with the contract contract the contract of the to the state of the property of the section of the

Dayalorski Cot a room wybline

BO DESIGN FOR DE COURT PORTERS DE

And the sale of th

at obeix deyay a regardient eral.

derived to see the see of the

Toxical Toxical Mary